Courfe a. Depelden.

Menefte Machrichten

Mr. 165.

Mittwoch, ben 6. März.

1878

nro 100 Pilparamm.

### Börsen-Telegramme. (Schlugfurfe.)

Berlin, ben 6. März 1878, (Telear, Mgentur.)

|                        | Mot. v. 5                             |               |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Martide Vofen & A      | 18 50 18 25 Ruff. Bod Rr Bfdbr.       | 76 25 75 80   |
| Do. Stamm=Brior.       | 76 50 76 25 Boln. 5proz. Pfandbr.     | 66 90 67 10   |
| Min-Minden. E. M.      | 92 30 92 - Bofener Brob. BA.          | 103 25 103 30 |
|                        | 106 30 106 — Landwirthfatt. BA.       | 45 - 45 -     |
| Dberfcleftsche E. A.   | 121 40 121 25 Bojen. Sprit-Alt. Gef.  | 38 - 38 -     |
| Deftr. Mordwestbahn    | 184 25 183 - Reichebant               | 155 75 155 80 |
| Arenpring RudolfB.     | 49 40 49 40 Dist. Kommand. A          | 118 90 118 75 |
| Defterr. Banknoten.    | 171 - 171 - Soles. Bankberein         | 78 25 78 25   |
| Deftr Goldrente        | 63 75 63 75 Centralb. f. Ind. u. Sol. | 70 69 70 30   |
| Muff. Engl. Anl. 1871  | 8180 84 90 Königs= u. Laura Hitte     | 71 30 71 75   |
| 35. Baem. Anl. 1866.   | 164 - 163 90 Bofener Apr. Bfanbbr.    | 94 80 94 90   |
| Mus 60 . Shayan. 121bi | 101 - 101 10 Boln. Liquid. Bfobr.     |               |
| Radbbrfe: Franzo       | fen 446.00 Aredit 401 50 Lossbar      | Den 127.50    |

## Berlin, ben 6 Marg 1878. (Telegr. Agentur.)

| Rot, v. 5.        |                                     |               |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Weizen behaup.    |                                     | - 1 10000     |  |  |  |  |  |  |
| April-Mat         | 204 50 204 50 %sudsb. febr günftig. |               |  |  |  |  |  |  |
| Juni-Juli .       | 206 50 206 50 Br. Staatsfauldig.    | 92 80 92 90   |  |  |  |  |  |  |
| Moggen matt.      | Bof. neue 46/2 Bfobr.               | 94 80 94 90   |  |  |  |  |  |  |
| Mars              | Bosener Rentenbriese                | 95 60 95 60   |  |  |  |  |  |  |
| April-Mai         |                                     | 445 - 441 -   |  |  |  |  |  |  |
| Mai-Juni          |                                     | 127 50 127 -  |  |  |  |  |  |  |
| Müböl ruhig.      |                                     | 107 - 107 25  |  |  |  |  |  |  |
| April-Mat         | 66 - 66 FO Staliener                | 74 10 74      |  |  |  |  |  |  |
| Septbr.=Oftober   | 64 - 64 70 Amerikaner               | 99 60 99 40   |  |  |  |  |  |  |
| Spiritus matt.    |                                     | 399 50 394 50 |  |  |  |  |  |  |
| loto              |                                     | 8 75 9 10     |  |  |  |  |  |  |
| März=April        | 51 20 52 — Rumänier                 |               |  |  |  |  |  |  |
| April-Mat         | 52 80 52 50 Boln. Liquid. Pfander.  |               |  |  |  |  |  |  |
| Juni Juli         |                                     | 222 - 220 75  |  |  |  |  |  |  |
| Hafer,            | Desterr. Gilberrente                | 57 30 57 -    |  |  |  |  |  |  |
| April Mai         | 137 50 137 50 Galtzier Elfenbahn .  | 101 50 103 90 |  |  |  |  |  |  |
| Ründig. f. Roggen |                                     |               |  |  |  |  |  |  |

**Berlin**, ben 6. März Die Dividende der Reichsbank beträgt  $6^{29}_{100}$  pCt. (M. 188,70) nach Abzug der Berzinfung mit  $4\frac{1}{2}$  pCt. bleibt fomit eine Superdividende von 1,79 = M 53,70.

Stettin, ben 6. März 1878. (Telegr. Agentur.)

| Mot. v. 5               | Rst. v. 5.                   |
|-------------------------|------------------------------|
| Beigen unber.           | Mpril=Mot : 68 - 68 -        |
| Frühjahr 205 50 205 50  | Septbr.=Ottbr. , 64 50 64 50 |
| Mai-Juni 207 — 207 —    |                              |
|                         | Spiritus matt.               |
| Moggen unber.           | loto 50 80 50 90             |
| Friihjahr 141 50 141 50 | Frühjahr 51 10 51 40         |
| Mai-Juni 141 50 141 50  | Juni-Juli : 53 — 53 20       |
|                         |                              |
| Safer, Frühjahr         | Petroleum,                   |
| Müböl, unber.           | loto 12 - 12 -               |
|                         |                              |

Botte au Voien.

Fofen, 6. März 1878. [Astlicher Börsenderickt.]
Noggen. Gek. – Str. Kündigungs- u. Kegulirungspreis: –
Februar, Kebr.-März, Frühlabr, Avril-Mai Kein Geschäft
Epiritus (nit 19ac). Gesim 10,000 kr. Kündigungspreis 50,20
März 50,20, April-Mai 51,10—51, Juni 52, Juli 52,60, August 53,20
Bosen, 6. März 1878. [Birsenderickt.] Wetter: trübe.
Noggen geschäftsk. Gek. – Str. Mai-Juni, Juni-Juli –
Epiritus slau. Gek. 10000 kr., – Kündigungspreis 50,20 März 50,20 bez. Br. April 50,70—50,60 bez. Br. Akai 51,30—51,20 bez. Gd.
April-Mai 51,10 bez. Gd. Juni 52,10—51,60 bez. Br. Juli 52,80—52,40 bez. Br. August 53,50—53 bez. Br. Septbr. 53,70—53,30 bez.
Br. — Loto Spiritus obne Faß 50,20 bez. Gd.

#### Marttbericht der taufmannischen Bereinigung. Bofen, ben 6. Märg 1878.

|               |     |     | Bro 50 Kilogramm. |          |     |          |                   |      |
|---------------|-----|-----|-------------------|----------|-----|----------|-------------------|------|
|               |     |     | feine<br>Waare.   |          | mti | tlere    | ordinäre<br>Waare |      |
| Weisen        |     |     | Mit.              | Bf.      | Mt. | 93f.     | Mit.              | 35f. |
|               |     | . 0 | 10                | 70       | 8   | 90       | 8                 |      |
| Woggen Berfte |     |     | 6                 | 70       | 6   | 35       | 6                 | 15   |
| Bafer         | . 0 | - 6 | 7                 | 90       | 6   | 10       | 6                 | 30   |
| Rartoffeln    |     |     | 1                 | 50<br>60 | 6   | 50<br>50 | 6                 | 20   |
| arecrollers.  |     |     | 1                 | 00       | 1   | 90       | 1                 | 40   |

#### Durchfchuitte . Marttpreife

nach Ermittelung ber Röniglichen Bolizei-Direttion. Bofen, den 6. Märg 1878.

| . 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | bto 100 Attroftmim.                                |                              |                                              |                                  |                                                                | -                                |                                            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Segenftand.                                                                                   | Ma<br>Ma                                           | are                          | mitt<br>Waa<br>M. L                          | re.                              | leich<br>Waa<br>M. S                                           | Bf.                              | M i                                        | tte:<br>Bi.          |
| CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | Weizen { höchster niedrigster                                                                 | 20<br>19<br>14<br>13<br>15<br>14<br>14<br>14<br>13 | 25<br>-25<br>-50<br>25<br>75 | 19<br>18<br>12<br>12<br>14<br>14<br>13<br>13 | 75<br>25<br>25<br>50<br>25<br>25 | 17<br>17<br>12<br>11<br>13<br>13<br>13<br>12                   | 75<br>75<br>25<br>—              | \{18<br>\{12<br>\{14<br>\{13<br>\text{1.}} | 50<br>67<br>13<br>29 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               | hed<br>M.                                          | ster<br>Pf.                  | nted<br>M.                                   | rigft<br>Pf.                     | PHED.                                                          | titte.                           |                                            | 011                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Strob (Richtspr. 100 Rilog. Hen                                                               | 6<br>15<br>-<br>4<br>1                             | 80                           | 3<br>  3<br>  13<br>  -<br>  3<br>  1        | 50<br>-<br>60<br>30<br>80        | $\begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 14 \\ -3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ | 40<br>50<br>25<br>80<br>35<br>90 |                                            | 5000                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schweinefleisch bo.<br>Hammelfleisch bo.<br>Ralbfleisch bo.<br>Butter bo.<br>Eier pro Schock. | 1 1 1 1 2 2                                        | 20<br>10<br>40               | 1 - 2 -                                      | 80<br>80<br>20                   | 1 - 2 2                                                        | 10<br>90<br>95<br>20             |                                            |                      |

### Brodutten-Börfe.

Bromberg, 5. Marg. (Bericht von A. Breibenbach.)

Beizen: 160—205 M., feinster über Notiz. Roggen: 124—132 Mart. — Ser ft e: 134—156 Mart, feinste Braugerste darüber. — — Hafer: 112—135 Mart, — Er bien: feine Rods 153, Futters 135 Mart. | Alles erste Rosten per 1000 Kilo nach Qualität und Thectivgewicht.]

(Privatbericht.) Spiritus 49,50 Mart per 100 Liter a 100%

Magdeburg, 4. März. Beizen 186—212, Roggen 150—156 Berfte 140—212 Hafer 135—155 pro 1000 Kilo.

#### Marktpreise in Wreslan am 5. März 1878.

| Fefisegungen<br>ber fläbtilden Markt-            | Bre 100 Kilogramm<br>  diwere   mittlere   leichteWaare<br>  His   His   His   His   His |                                            |                               |  |  |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Deputation.                                      |                                                                                          | fter. brigft                               | fter. drigst<br>M. D. M. Pf   |  |  |  |
| Weizen, weißer                                   | 20 — 19 70<br>19 20 18 90<br>13 90 13 20                                                 | 20 80 20 36<br>19 90 19 70<br>12 90 12 70  | 18 70 17 60                   |  |  |  |
| Gerste alt                                       | 16 30 15 60                                                                              | 15 10 14 60                                |                               |  |  |  |
| Dafer                                            | 17 - 16 30                                                                               |                                            | 14 40 :13 80                  |  |  |  |
| Ber 100 Kilsgramı<br>Raps<br>Ribfen, Binterfruct |                                                                                          | fein m<br>30 75 27<br>28 50 25<br>27 50 24 | 50 24 -<br>50 21 -<br>50 20 - |  |  |  |
| Ribsen, Sommerfruckt<br>Dotter<br>Schlagleinsaat |                                                                                          | 23   50   20<br>25   —   22                | -   17   -<br>19   -          |  |  |  |
| Rleefaat, rothe ruhig, or                        | romare 29—3                                                                              | wcart, m                                   | ittle 37-41 Dr.               |  |  |  |

Rleejaat, rothe ruhig, ordinare 29—34 Wart, mittle 37—41 M. feine 46—49 Mark, hochfeine 51,00—53,00 Mark, pro 50 Kilogr.—Rleefaat weiße gefragt, ordinare 36—42 Mark, mittle 46—52 M. feine 58—64 Mark, hochfeine 68—74 Mark pro 50 Kilogramm.
Kartoffeln per Sad (2 Neuscheffel a 150 Kfd.) beste 2,50—3,60 M. geringere 2,00—2,50 M. per Ruscheffel (75 Kfd.) beste 1,25—1,80 M. geringere 1,00—1,25 M. per Liter 0,03—0,06 M. Kündigungspreise für den 6. März: Roggen 133,50 Mt. Weigen

195,00 M. Gerfte -, Safer 120,00 Mt., Raps - MR., Rubbl 67,50 M fein vorzüglicher, die Erhöhung ber Budgetziffer fei nicht einer Ber-Spiritus 51.20 DR.

Sresian. 5. März [Amtlicher Broduktenbörsen - Berickt Roggen (per 1000 Kilogr.) matter, gek. — Etr., per März 133,50 Mark Br. — per März-April 133,50 Mark Br. April-Wai 13,50 Mark Br. bez. Mai-Juni 137,00 M. Br. Juni-Juli 139 Mark Br. yuli-August — Beizen gek. —,— Etr. per lausenden Monat 195 Mark Br. — April-Mai 202 Mark Br. — Holes gek. —,— Etr. per lausenden Monat 120 Mark Br. — April-Wai 124,00 Mark Br. Mai - Juni — Mark, Juni-Juli — Mark. — Rüböl geschäftsloß, gek. —,— Etr., loko 69 Mark Br. März 67,50 Mark Br. März-April 67,50 Mark Br. kuril-Wai 68 Mark Br. Mai: Juni 68,00 M. Br. September — Oktober 65 Mark Br. — Spirituß (per 100 Kiter s. 190°/0) wenig verän., gek. —— Etr. März 51,20 Mark bez. März-Upril 51,20 Mark bez. April-Wai 51,40—20 Mark Br. Juni Juli — M. Juli August 53,40 M. bez. August-September —,— Mark. — Bink: Schles. Berein 17,76 bez. Bint: Golef. Berein 17,76 beg.

Die Börfen : Rommiffion.

# Angekommene Fremde.

a. Wierzonfa, Rittm. v. Beuther a. Golencin.
28. Gräb's Potel

W. Gräb's Dotel de Berlin. Die Kausseute Krapn aus Budewiß, Just aus Bojanowo, Lipstel aus Breslau, Gutsbesitzer von Zawazli aus Sukow, Restaurateur Welke aus Jarotschin, Dekonom Kunze aus Königshütte.

### Telegraphische Nachrichten.

62%/100 Brozent (Mart 188,70). Nach Abzug ber Berginfung (41/2 pCt.) bleibt somit eine Superdividende von 110/100 Prozent (Mart 53,70).

Berlin, 6. Darg. Die "Rationalgeitung" erfährt, ber Rudtritt fend bie Uebernahme ber Stadtbahn burch ben Staat, einbringen (Wieberholt.) und bertbeibigen werbe.

land Grund habe, fich bes erfolgten Abschluffes bes Friedens ju er-

freuen.

Das übrige Europa warte gelassen auf die Publikation des authentischen Textes des Friedensvertrages in dem Gefühl, daß die schwerste Ariss noch zu überwinden sei. Das "Fremdenblatt" sagt, es sehle nunmehr jeglicher Borwand für eine Berschiedung der Konserenz Jest müsse es sich zeigen, ob Rußlands Wort, den Traktatmächten das leste Wort einzuräumen, Ernst sei. An dem großen Resultat des Krieges, der Befreiung der Christen, denke Riemand zu rütteln. Desterreich verlange nichts, was den wirklichen Interessen der anderen Mächte zuwiderlause. Die "Neue freie Presse" hebt hervor, daß Rußland alle Forderungen fallen gelassen habe, welche einen Konslikt mit England im Schooke trügen, sindet jedoch kein Anzeichen von ähnslicher Rücksicht gegen Desterreich. — Die "Presse" meldet, Graf Anzorassy werde in dieser Woode in den Delegationen seine orientalische Bolitik auf Frund von Optumenten vollständig entwickeln. Bolitik auf Grund von Dokumenten vollständig entwickeln (Miederholt)

Rom will bon einer außerordentlichen Intimität ber Begiehungen swifden Wien und bem Batitan und bon einem dem Bapfte angebo tenen Mil in Defterreich, fpeziell Tirol, miffen. Siefige gut unter richtete greise bezeichnen ben Inhalt bes Telegramms als gang will-Bubrlich erfunden und bemerken, bon einer behaupteten Intimität fet nirgenis etwas tekannt. Thatfache fei, daß Desterreich, gleich an beren Midten, Die Babl Leos mit Genugthung begrüßt habe und fei dies in erster Linie der biefigen Ueberzeugung entsprungen, daß Leo jener gemäßigten Richtung angehört, welche ein friedliches Einvernehmen der kirchlichen und ftaatlichen Faktoren nicht zu beeintrach tigen bestrebt ift.

Baris, 6. Marg. Dem "Journal-Offiziell" gufolge theilte ber beutsche Botschafter bem Minister Waddington mit, der deutsche Raifer habe die deutschen Kunftler — Maler und Bildhauer — auto= Truppen foll durch ruffische Transportschiffe von San Stefano aus erfol= rifirt an der Barifer Ausstellung theilzunehmen und gestern ein be- gen. Betreffs des Gebiets von Bulgarien liegen zuverläffige Mitibei= Bugliches Defret unterzeichnet. Der Raifer theilte Diefe Entschließung lungen noch nicht bor, doch icheint ficher, daß Salonichi und Teres felbst dem frangösischen Botschafter in Berlin mit.

ber Situng erläuterte ber Staatsfelretar des Krieges, Sardy, das streden durfte. Das bulgarifde Ruftengebiet am Schwarzen Deere Beeresbudget und wies vornämlich darauf bin, daß daffelbe wefent foll von Mangalia bis Mibia reichen, die Grenze gur Dobrudicha bin gid ein Friedensbudget sei. Der Gesundheitszustand ber Armee fei die Linie Mangalia-Czernawoda bilben.

mehrung ber Mannschaften, sondern ben erhöhten Roften für bas Kriegsmaterial juguschreiben. Der Zustand ber Reserven sei weniger befriedigend, als berjenige ber Armee. Lettere gable etwa 110.000 Mann, zu berselben kämen als Unterstützung hinzu etwa 400,000 Mann Hilfsstreitkräfte, die militärisch ausgebildet seien. — Auf eine Anfrage Normood's erflärte Sardy, die Bertheidigung ber englifden Sandels= häfen werde gegenwärtig ernftlich erwogen; was indeg die Forts am Sumber anbelange, fo fei es jest nicht ausführbar, diefelben mit ichweren Geschützen zu armiren.

London, 6. Marg. Das Reuter'iche Bureau melbet aus Ron= stantinopel vom 5. d. authentisch: Der Friedensvertrag führt ben Titel "Friedenspräliminarien" und enthält 29 Artitel, beren erfte Montenegro, Gerbien, Rumanien und Bulgarien behandeln. Die Rriegskoftenentschädigung beträgt 1410 Millionen Rubel, wobon 1100 Mia. Rubel auf die Gebietsabtretung in Asien abgerechnet werden. Ueber die zur Zahlung verbliebenen 310 Millionen find noch keine näheren Bestimmungen bezüglich ber Zahlungstermine und Binfen getroffen. Die Regierungen von Rugland und ber Türkei murden fich hierüber fpater verftandigen. Die Grenze Bulgariens bilbet Mylins' Hotel de Dresde. Die Kausseute Junker a. die rechte Seite des Karossussussische das ganze Litorale im Osten, eine Hamburg, Ulkan a. Bromberg, Mahnz a. Offenbach, Wollenberg, Hillan a. Bromberg, Mahnz a. Offenbach, Wollenberg, Hille Ischien Barna im Norden und Pirot, welches bei Bulgarien Wentzel a. Ragdeburg, die Kittergutsbesitzer von Unruh mit Frau a. Lagiewnik, v. Tempelhoff a. Dombrowka, Kittmeister v. Tressom a. Kagiewnik, v. Tempelhoff a. Dombrowka, Kittmeister v. Tressom a. Wittergutsbesitzer von Unruh mit Frau a. Wierzonka, Kittm. v. Tressom a. Raddemen, Kastel a. Trzelino, eine Militärstraße angelegt, welche gleichzeitig für Post, Telegraphens der Raddemen verkehr und Truppentransporte dient. Lettere dürfen fich ohne be= sondere Ermächtigung nicht in Bulgarien aufhalten.

Betersburg, 5. Marg. Offizielles Telegramm aus San Stefano bom 3. d. M. Abends. Bur Feier bes Jahrestages ber Thronbesteigung Gr. Majestät bes Raifers war für heute Nachmittag 2 Ubr eine Barade ber hierfelbst befindlichen Truppen angeordnet worden. biefelbe wurde jedoch, ba um biefe Zeit die Unterhandlungen mit ben Berlin, 6. Marg. Die Reichsbant-Dividende pro 1877 beträgt turfifden Bevollmächtigten ihrem Ende nahten, bis gur Unterzeichnung des Friedensvertrages berschoben. Um Nachmittag gegen 5 Uhr be= nadrichtigte General Ignatieff ben Großfürften Nicolaus, bag bie Unterzeichnung erfolgt fei. Der Groffürst beglüdwünschte barauf die Campbaufens ftande feft; berfelbe führe die Gefcafte nur bis jur Truppen ju bem gludlichen Frieden und bantte benfelben im Namen Ernennung des nachfolgers und es fet deshalb auch zweifelhaft, ob des Raifers für ihre tapferen und ruhmvollen Dienfte. Den Offis berfelbe noch bor bem Landtage ericeinen und die Borlage, betref: sieren gab ber Groffürft feinen Dant besonders ju erkennen. Enthus fiastische Hurrahs waren die Antwort auf die Ansprache des Große fürsten. Später wurde angesichts der St. Sophienkirche in Konftan-Wien 5. Mary. Berichiedene hiefige Blatter betonen, daß Rug- tinopel ein feierlicher Dankgottesbienft abgehalten. Die Feier machte einen febr erhebenden Eindrud. - Am Abend befilirten bie Truppen im Ceremonial-Marid. Der Tag ichloß mit einem Diner, bei meldem enthusiaftifd aufgenommene Toafte auf ben geliebten Monarchen, sowie auf den Ruhm und die Boblfahrt des Baterlandes ausgebracht

Rouftantinopel, 4. Marg. Der Organisator bon Bulgarien, Fürft Tidertavett, ift geftern in San Stefano am Schlagfluß geftorben.

Ronftantinopel, 4. Marg. Die ruffifden und türkifden Bebollmächtigten, welche ben Friedensvertrag unterzeichnet haben, merben noch in San Stefano verbleiben, um einige Details zu regeln. Die Räumung ber Umgebung bon Konftantinopel foll nach ber Ratifitation des definitiven Friedens, welche innerhalb vierzehn Tagen in Betersburg fattfinden durfte, beginnen. - In ben Friedensbedin-Bien, 6. Mary. Ein Telegramm ber "Neuen freien Breffe" aus gungen, beren Beröffentlichung als unmittelbar beborftebend bezeichnet wird, follen auch Reformen für Armenien verlangt werben. Die Dauer ber Offupation Bulgariens foll auf 6 Monate berabgefest fein, doch bedarf lettere Rachricht noch ber Bestätigung.

Ronftantinopel, 5. Mary. Sabfet Bafcha, welcher bem beut i gen Ministerrathe beimobnt, fowie General Ignatieff, welcher Ende der Boche nach Betersburg abreifte, fehrten nach Gan Stefano qurud. Die authentische Beröffentlichung ber gesammten Friedensbevingungen erfolgt erft nach ber Ratififation. Bezüglich ber Rriege= toften berlautet, daß bon ben baar ju entrichtenden 310 Millionen Rubel 10 Millionen für die durch den Rrieg geschädigten ruffifchen Unterthanen bestimmt find. 300 Millionen follen binnen 6 Jahren in viermonatlichen Terminen gezahlt werden; doch find bie Garantien hierfür noch nicht endgiltig fpegifigirt. Die Ginfchiffung ber ruffifchen nicht zu Bulgarien gezogen werden. Während Kavala und Drama London, 4. Marg. [Unterhansfigung.] Im Fortgang Dem neuen Staate angehoren, welcher fich bis gegen Monaftir er-